26, 09, 90

Sachgebiet 642

# Gesetzentwurf

der Abgeordneten Frau Augustin, Böhm (Melsungen), Carstensen (Nordstrand), Doss, Dr. Faltlhauser, Dr. Grünewald, Frau Dr. Hellwig, Herkenrath, Hinsken, Krey, Lowack, Maaß, Magin, Dr. Möller, Müller (Wadern), Nelle, Pesch, Rossmanith, Ruf, Schwarz, Spilker, Dr. Sprung und der Fraktion der CDU/CSU sowie der Abgeordneten Dr. Weng (Gerlingen), Frau Seiler-Albring, Grünbeck, Funke, Gattermann, Dr. Solms, Wolfgramm (Göttingen) und der Fraktion der FDP

Entwurf eines Gesetzes über die Feststellung eines Dritten Nachtrags zum Wirtschaftsplan des ERP-Sondervermögens für das Jahr 1990 (3. ERP-Nachtragsplangesetz 1990)

#### A. Problem

Förderung von Investitionen in der DDR und Berlin (Ost)

## B. Lösung

Bereitstellung von Mitteln in Höhe von zusätzlich 1,5 Mrd. DM für die im Wirtschaftsplan genannten Förderzwecke. Die Ausgaben werden in voller Höhe durch Kreditaufnahme finanziert. Die Zinsen für die ERP-Kredite werden um insgesamt durchschnittlich 2,75 Prozentpunkte aus dem Bundeshaushalt verbilligt. Dafür muß im Dritten Nachtragsgesetz zum Bundeshaushaltsplan 1990 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von insgesamt 490 Mio. DM ausgebracht werden, die ab 1992 in Jahresraten bis zu 41 Mio. DM fällig wird.

#### C. Alternativen

Keine

### D. Kosten

Vergleiche Abschnitt B.

# Entwurf eines Gesetzes über die Feststellung eines Dritten Nachtrags zum Wirtschaftsplan des ERP-Sondervermögens für das Jahr 1990 (3. ERP-Nachtragsplangesetz 1990)

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

samtplan des ERP-Sondervermögens 1990 geändert

#### Artikel 1

Das ERP-Wirtschaftsplangesetz 1990 vom 22. Dezember 1989 (BGBl. I S. 2463), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 26. Juni 1990 (BGBl. I S. 1156), wird wie folgt geändert:

- In § 1 wird die Zahl "11 374 000 000" durch die Zahl "12 874 000 000" ersetzt.
- In § 2 wird die Zahl "6 977 000 000" durch die Zahl "8 477 000 000" ersetzt.
- 3. Der ERP-Wirtschaftsplan wird nach Maßgabe des diesem Gesetz beigefügten Nachtrags zum Ge- in Kraft.

#### Artikel 2

Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 des Dritten Überleitungsgesetzes auch im Land Berlin

#### Artikel 3

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 1990 in Kraft.

Bonn, den 26. September 1990

Frau Augustin Böhm (Melsungen) Carstensen (Nordstrand)

Dr. Faltlhauser Dr. Grünewald Frau Dr. Hellwig Herkenrath

Krey Lowack Maaß

Hinsken

Magin Dr. Möller Müller (Wadern)

Pesch Rossmanith Ruf Schwarz Spilker

Nelle

Dr. Sprung Dr. Dregger, I

Dr. Dregger, Dr. Bötsch und Fraktion

Dr. Weng (Gerlingen) Frau Seiler-Albring

Grünbeck Funke Gattermann Dr. Solms

Wolfgramm (Göttingen) Mischnick und Fraktion

#### Begründung

#### I. Allgemein

Mit dem ERP-Nachtragsplangesetz 1990 sind die Voraussetzungen geschaffen worden, ERP-Kredite auch für Investitionen in der DDR zu gewähren. Mit der Kreditgewährung ist im Wege der außerplanmäßigen Ausgaben bereits im April 1990 begonnen worden. Aufgrund der anhaltenden Nachfrage nach diesen Krediten reichen die ursprünglich für 1990 vorgesehenen 1,2 Mrd. DM und die nach dem 2. Nachtragshaushalt zusätzlichen 4,8 Mrd. DM nicht aus.

Um dieser Antragsflut zu begegnen, die den enormen Investitionsbedarf der Wirtschaft in der DDR widerspiegelt, und um einen nennenswerten Beitrag zur Lösung der dort bestehenden Finanzierungsprobleme zu leisten, sollen 1990 über die bisher vorgesehenen ERP-Kredite hinaus zusätzliche Kredite bis zur Höhe von 1,5 Mrd. DM gewährt werden. Für diese zusätzlichen Kredite werden Zinszuschüsse aus dem Bundeshaushalt bereitgestellt, damit die vom ERP-Sondervermögen aufzunehmenden Kapitalmarktmittel um durchschnittlich maximal 2,75 Prozentpunkte verbilligt werden können. Zahlungen aus dem Bundeshaushalt werden hierfür erstmals 1992 nötig sein.

# II. Begründung im einzelnen

#### Zu Artikel 1 Nr. 1

Die Einnahmen und Ausgaben erhöhen sich als Folge der Änderung des ERP-Wirtschaftsplans durch den dritten Nachtrag.

#### Zu Artikel 1 Nr. 2

Die Ermächtigung zur Kreditaufnahme wird zum Ausgleich der Mehrausgaben erhöht.

#### Zu Artikel 1 Nr. 3

Der Nachtrag enthält im wesentlichen in Kapitel 6 höhere Ausgaben für Finanzierungshilfen für Investitionen in der DDR und Berlin (Ost) sowie in Kapitel 5 die dazu erforderlichen Einnahmen.

## Preiswirkungsklausel

Die zinsgünstigen ERP-Darlehen beeinflussen bei den Empfängern die Preisgestaltung tendenziell günstig. Die ERP-Kredite für Investitionen im wesentlichen kleiner und mittlerer Unternehmen in der Bundesrepublik Deutschland und in der DDR können infolge der sich daraus ergebenden Nachfrage nach Investitionsgütern, soweit sie in der Bundesrepublik Deutschland zum Tragen kommt, preissteigernde Auswirkungen im Investitionsgüterbereich haben. Diese lassen sich jedoch nicht quantifizieren. Auswirkungen auf das Verbraucherpreisniveau sind nur mittelbar zu erwarten. Tendenziell zinserhöhende Wirkungen der Kreditaufnahme sind, gemessen an der gesamten Beanspruchung des Kapitalmarktes, nur gering. Trotzdem ist ein Anstieg des Preisniveaus nicht auszuschließen.

# **Entwurf**

# Dritter Nachtrag zum Gesamtplan des ERP-Sondervermögens 1990

Teil I: Wirtschaftsplan nach § 7 des Gesetzes über die Verwaltung des ERP-Son-

dervermögens vom 31. August 1953

Teil II: Finanzierungsübersicht
Teil III: Kreditfinanzierungsplan

# Teil I

# Wirtschaftsplan nach § 7 des Gesetzes über die Verwaltung des ERP-Sondervermögens vom 31. August 1953

Kapitel 1 (Ausgaben): Bundesgebiet — ohne Berlin (West)

Kapitel 2 (Ausgaben): Berlin (West)

Kapitel 3 (Ausgaben): Exportfinanzierung
Kapitel 4 (Ausgaben): Sonstige Ausgaben

Kapitel 5 (Einnahmen): Einnahmen

Kapitel 6 (Ausgaben): DDR und Berlin (Ost)

# Kapitel 5 Einnahmen

| Titel<br>und<br>Funktion | Zweckbestimmung                                                      | Bisheriges<br>Soll<br>1990<br>1000 DM | Für 1990<br>treten hinzu<br>1000 DM | Neues Soll<br>1990<br>1000 DM |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| 1                        | 2                                                                    | 3                                     | 4                                   | 5                             |
|                          | Einnahmen                                                            |                                       |                                     |                               |
| 325 03-928               | Einnahmen aus Krediten für Investitionen in der DDR und Berlin (Ost) | 5 600 000<br>5 774 000                | 1 500 000<br>—                      | 7 100 000<br>5 774 000        |
|                          | Abschluß                                                             |                                       |                                     |                               |
|                          | Verwaltungseinnahmen                                                 | 50                                    | _                                   | 50                            |
|                          | Übrige Einnahmen                                                     | 11 373 950                            | 1 500 000                           | 12 873 950                    |
|                          | Gesamteinnahmen                                                      | 11 374 000                            | 1 500 000                           | 12 874 000                    |

## Erläuterungen

Zu Titel 325 03

Die Mittel aus der Kreditaufnahme dienen der Gewährung von Krediten für Investitionen in der DDR und Berlin (Ost). Die hinzutretenden Kredite in Höhe von 1,5 Mrd. DM können aufgenommen werden, sobald die Zinszuschüsse aus dem Bundeshaushalt zugesagt worden sind.

# Kapitel 6

# **DDR und Berlin (Ost)**

| Titel<br>und<br>Funktion | Zweckbestimmung                                                                                                                                              | Bisheriges<br>Soll<br>1990<br>1000 DM | Für 1990<br>treten hinzu<br>1000 DM | Neues Soll<br>1990<br>1000 DM |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                            | 3                                     | 4                                   | 5                             |
|                          | Ausgaben                                                                                                                                                     |                                       |                                     |                               |
|                          | Die im Wirtschaftsplan veranschlagten Mittel werden<br>unter Einschaltung des zuständigen Hauptleihinstituts<br>nach Maßgabe von Einzelrichtlinien vergeben. |                                       |                                     |                               |
| 868 01-680               | Finanzierungshilfen für Investitionen in der DDR und<br>Berlin (Ost)                                                                                         | 6 000 000                             | 1 500 000                           | 7 500 000                     |

## Erläuterungen

Die zusätzlichen Ausgaben sind erforderlich geworden, da infolge der großen Nachfrage nach ERP-Krediten der bisherige Baransatz (6,0 Mrd. DM) durch Zusagen vollständig ausgeschöpft ist. Der zusätzliche Mittelbedarf von 1,5 Mrd. DM wird in voller Höhe durch Kreditaufnahme finanziert. Die Zinsdifferenz zwischen den Zinskosten für die Kreditaufnahme und den Zinserlösen aus den ERP-Krediten wird bis zu

einer Höhe von durchschnittlich 2,75 Prozentpunkten aus dem Bundeshaushalt erstattet.

Der neue Baransatz ist wie folgt aufgeteilt:

| a) | Existenzgründungen                 | 1 625 Mio. DM |
|----|------------------------------------|---------------|
| b) | Umweltschutz                       | 2 500 Mio. DM |
| c) | $Modernisierungsprogramm\ \dots .$ | 2 500 Mio. DM |
| d) | Tourismusprogramm                  | 875 Mio. DM   |

# **Abschluß**

# **Abschluß**

|      |                                        |            |            | davon entfallen auf   |                 |                                                 |               |  |
|------|----------------------------------------|------------|------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------|---------------|--|
| Kap. | Bezeichnung                            | Einnahmen  | Ausgaben   | sächliche<br>Ausgaben | Zins-<br>kosten | Zuweisungen<br>und Zuschüsse<br>für lfd. Zwecke | Investitionen |  |
|      |                                        | 1 000 DM   | 1 000 DM   | 1 000 DM              | 1 000 DM        | 1 000 DM                                        | 1 000 DM      |  |
| 1    | Bundesgebiet<br>– ohne Berlin (West) – |            | 3 801 000  |                       |                 | 10 000                                          | 3 791 000     |  |
| 2    | Berlin (West)                          |            | 765 000    |                       |                 | 5 300                                           | 759 700       |  |
| 3    | Exportfinanzierung                     |            | 120 000    |                       |                 |                                                 | 120 000       |  |
| 4    | Sonstige Ausgaben                      |            | 688 000    | 1 400                 | 681 600         |                                                 | 5 000         |  |
| 5    | Einnahmen                              | 12 874 000 |            |                       | ,               |                                                 |               |  |
| 6    | DDR und Berlin (Ost)                   |            | 7 500 000  |                       |                 |                                                 | 7 500 000     |  |
|      |                                        | 12 874 000 | 12 874 000 | 1 400                 | 681 600         | 15 300                                          | 12 175 700    |  |

Teil II Finanzierungsübersicht

|                                                                                           | Bisheriger<br>Betrag für 1990 | Für 1990<br>treten hinzu | Neuer Betrag<br>für 1990 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                                                           | 1 000 DM                      |                          |                          |
| Ermittlung des Finanzierungssaldos                                                        |                               |                          |                          |
| Ausgaben                                                                                  | 11 374 000                    | 1 500 000                | 12 874 000               |
| Einnahmen                                                                                 | 4 397 000                     | _                        | 4 397 000                |
| 3. Finanzierungssaldo                                                                     | 6 977 000                     | 1 500 000                | 8 477 000                |
| Zusammensetzung des Finanzierungssaldos                                                   |                               |                          |                          |
| 4. Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt                                                    |                               |                          |                          |
| 4.1 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt<br>4.2 Ausgaben zur Schuldentilgung am Kredit- | 8 177 000                     | 1 500 000                | 9 677 000                |
| markt                                                                                     | 1 200 000                     | _                        | 1 200 000                |
| Saldo                                                                                     | 6 977 000                     | 1 500 000                | 8 477 000                |
| 5. Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen                                               | _                             | _                        | _                        |
| 6. Finanzierungssaldo                                                                     | 6 977 000                     | 1 500 000                | 8 477 000                |

Teil III
Kreditfinanzierungsplan

|                                                                                                   | Bisheriger<br>Betrag für 1990 | Für 1990<br>treten hinzu | Neuer Betrag<br>für 1990 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
|                                                                                                   | 1 000 DM                      |                          |                          |  |
| Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt                                                            |                               |                          |                          |  |
| 1.1 langfristig                                                                                   | 7 410 000                     | 1 500 000                | 8 910 000                |  |
| 1.2 kurzfristig                                                                                   | 767 000                       | <u>-</u>                 | 767 000                  |  |
| Summe 1.                                                                                          | 8 177 000                     | 1 500 000                | 9 677 000                |  |
| Ausgaben für Schuldentilgung am Kreditmarkt (einschließlich Umschuldung)                          |                               |                          |                          |  |
| 2.1 Tilgung langfristiger Schulden                                                                | 855 000                       | _                        | 855 000                  |  |
| 2.2 Tilgung kurzfristiger Schulden                                                                | 345 000                       |                          | 345 000                  |  |
| Summe 2.                                                                                          | 1 200 000                     | _                        | 1 200 000                |  |
| Saldo aus 1. und 2.     im ERP-Wirtschaftsplan veranschlagte Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt | 6 977 000                     | 1 500 000                | 8 477 000                |  |